## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Donnerstag, den 21. Mai 1835.

Angekommene Fremden vom 19. Mai.

Sr. Juftig-Commiff. Witwer aus Wollftein, fr. Lieut. Rabede aus Schmie= gel, Gr. Raufin. Enchof aus Stettin, I. in Ro. 1 St. Martin; Sr. Lotteries Ginnebmer Liebermann Speger aus Grag, Sr. Guteb. v. Beromefi aus Grodziczto, 1. in Ro. 251 Breslauerfir.; Sr. Guteb. Waffelewefi aus Grannistamice, herr Guteb. v. Drweeti aus Baborowto, I. in Do. 394 Gerberfir.; Sr. Guteb Bons towell aus Droffama, Sr. Guteb. v. Sulewieg aus Ronardtie, Sr. Probft Dfalell aus Ludom, I. in Do. 384 Gerberftr.; Sr. Raufm. Schlefinger aus D. Friedland, Die Srn. Rauft. Salinger und David aus Czarnifau, Sr. Raufm. Wollftein aus But, f. in Do. 20 Ct. Adalbert; Fr. Geheime Rathin Laube aus Berlin, herr Graf v. Cforzeweft aus Luboftron, I. in No. 99 halbdorf; fr. Guteb. v. Dale= finnsti aus Domargann, I. in Do. 187 Wafferfir.; Gr. Guteb. Kaulfuß aus Bobzewo, I. in Do. 391 Gerberftrafe.

Gebote abzugeben.

1) Subhastationspatent. Das ju Patent subhastacyiny. Grunt w Pudewiß sub No. 111. belegene, ben Pohiedziskach pod No. 111. položo. Daniel und Elifabeth Schwebofchen Ches ny, Danielowi i Elzbiecie malzon. leuten gehörige Grundstud, welches ge= kom Schwebs nalezacy, ktory sadorichtlich auf 100 Rthlr. abgeschätzt wer: wnie na 100 Tal. oceniony zostal, ben, foll im Termine ben 23. Juni c. publicznie naywięcey daigcemu w fruh 10 Uhr vor unferm Deputirten Ju- terminie na dzień 23. Czerwca r. fligrath Pilaefi in unferm Partheienzin:= b. zrana o godzinie gtey przed Demer bffentlich an den Meiftbietenden ver- putowanym naszym Radzea Sprawietauft werben. Raufluftige werben bier- dliwości Pilaskim w izbie naszey burch eingeladen, in bem Termine ihre stron wyznaczonym, przedanym bye ma. Chęć kupienia maiący wzywaią fchein und die Raufbedingungen fonnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Bugleich werden bie unbekannten Res alpratendenten, welche an bas zu ber= faufende Grundftuck Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, folche fpateftens in bem obigen Termine angumelben, und gehörig nachzuweifen, widrigenfalls ihnen bamit gegen ben Raufer ewiges Stillschweigen auferlegt merden wirb.

Pofen, ben 8. Marg 1835.

2) Subhaffationspatent. Die in Patent subhastacyiny. W miescie stafion verfauft werden. Bum bffentli= publiczney sprzedaży iest termin na July c. Bor bem Land- und Stadtgericht Mieysko Ziemskim w Kempnie wyluftige mit bem Eroffnen vorgeladen wer- kupna z tem obznaymieniem zapozygungen in unferer Registratur eingesehen naszéy Registraturze przeyrzane być werden tonnen. - Da bas Soppothefens mogą. Hypoteka tych trzech wzmianbuch ber brei genannten Grundstude noch kowanych gruntow ieszcze nie iest nicht regulirt ift, fo werden hiermit auch regulowana, wiec wszyscy nieznaio-

Die Tare, ber neuefte Supothefens sie ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Zarazem wzywaią się pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiacego gruntu pretensye mieć sądza, aby takowe naypóźnie w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczéy im w téy mierze wieczne milczenie do nabywcy nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 8. Marca 1835. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

on the fact that the same of ber Ctadt Rempen sub Do. 301, 322 Kempnie pod No. 301. 322. i 207. und 207 belegenen drei ftadtischen Grund= polożone trzy mieyskie grunta, z finde, von welchen bas erftere auf ktorych pierwszy na 120 Tal., drugi 120 Riblr., bas zweite auf 60 Riblr., na 60 Tal., trzeci na 458 Tal. 15 bas britte auf 458 Mthlr. 15 Sgr. ges sgr. sadownie sa oszacowane, ktore richtlich abgeschäft ift, welche zur erb- do sukcessyino-likwidacyiney massy schaftlichen Liquidationsmaffe bes verftor- zmarlego Woyciecha Zeromskiego benen Popciech v. Beromefi gehoren, fol- należały, maią bydź w drodze polen im Wege ber nothwendigen Subhas trzebnéy subhastacyi sprzedane. Do den Berfaur ift ein Termin auf den 24. dzien 24. Lipca r. b. przed Sądem zu Kempen angesetht, zu welchem Rauf= znaczony, na który ochotę maiących ben, daß die Taxe und die Raufbedin, waią się, że taxa i warunki kupna w alle unbefannten Realpratendenten por- mi pretendenci realni zapozywaią się,

gelaben und aufgeforbert, ihre Anspruche an die Grunostucke spätestens in dem Berfause Zermine geltend zu machen, widrigenfalls die Außenbleibenden mit ihren etwanigen Real-Unspruchen auf das Grundstuck pracludirt werden sollen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofchin, ben 23. Marg 1835. Ronigl. Preuf. Landgeric, f.

3) Avertissement. Alle biejenigen unbekannten Gläubiger, welche an bie nachstehenden zum Geschäfts-Bereiche ber Ronigl. Intendantur bes 5ten Armecs Corps zu Posen gehörenden Militair-Insfitute, als:

1) die Rasernen-Berwaltung, und

2) bas Garmifon = Lazareth, au Radel aus bem Ctate : Jahre bom 1. Januar bis Ende December 1834. For= berungen gu machen haben, werben auf ben Untrag ber obengebachten Behorbe hiermit vorgelaben, fich in bem gur Un= meldung biefer Forderungen auf ben 1. Juli 2. c. Bormittage um 10 Uhr vor dem herrn Juftig-Rath Dedell anberaum: ten Termine perfonlich ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte, zu welchen wir ihnen ben Juftig = Commiffione : Rath Mittelftadt und Die Jufiig = Commiffarien Morit und Schulz in Borichlag bringen, Bu geftellen, ihre etwanigen Forberungen anzumelben, und biefeiben burch Bei= bringung von Beweismitteln zu begrun= den, ausbleibendenfalls aber ju gewarti= gen, baß fie aller ihrer Unfpruche an bie

ażeby swoie pretensye do tychże gruntów naydaley w terminie przedaży podali, w razie nie zgłoszenia się z ich realnemi pretensyami na tychże gruntach prekludowani zostaną i im dla tego wiecznie milczenie nakazanem będzie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do następuiących pod zarządem Król. Intendantury 5go korpusu woyska w Poznaniu zostaiących instytutów woyskowych, iako to:

1) administracyi koszar, i

2) lazaretu garnizonowego, w Nakle z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834. pretensye mieć sądzą, żapozywamy na wniosek powyżey rzeczoney władzy ninieyszém, iżby się w terminie do podania tychże pretensyy na dzień 1 go Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy przed W. Pedell Radzą sprawiedliwości osobiście, lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocnia ków, na których im Radcę kommissyi sprawiedliwości Mittelstaedta i kommissarzy sprawiedliwości Moryca i Szulca przedstawiamy, stawili, pretensye iakieby mieć mogli, podali i takowe złożyć się maiącemi dowodami poparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż wszelkie prawa

Ronigl. Raffe fur verlustig erklart, und nur an die Person desjenigen verwiesen werden sollen, mit dem kontrahirt haben.

Schneidemuhl, ben 9. Februar 1835. Koniglich Preuß. Landgericht.

swoie do kassy Królewskie utracą i tylko do osoby tego odesłanemi zostaną, z którym kontrakty zawierali.

Pila, dnia 9. Lutego 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Mit bem 24sten Juni c. wird die erste Lehrerstelle der hiesigen israelitischen Elementar = Schule vafant. Mit derselben ist bei freier Wohnung und Brennhotz ein Einkommen von 150 Atlr. verbunden; eben so wird auch die Stelle eines Hulfe- lehrers und Corporations = Schreibers vafant, mit welcher 81 Athlr. Einkommen verknüpft sind. Diejenigen, mit guten Attesten versehenen Schulamte, Kandidaten, welche diese Stellen annehmen wollen, haben sich unter Uebersendung der Atteste hier zu melden. Kornik, den 15. Mai 1835.

Der ifraelitische Schulvorfand.

In Pischkowig bei Glat verkauft der Unterzeichnete in bffentlicher Auction gegen baare Bezahlung, Dienstags den 9. Juni c., 600 Stud zur Jucht vollstommen taugliche Merino-Mutter-Schaafe, Mittwochs den 10. Juni c., 600 Stud 3= und 4jährige große, theils schlachtbare Schöpse. Die Versteigerung bezinnt jeden Tag fruh 9 Uhr, und soll in Abtheilungen a 10 Stud abgehalten wers den. Gegen alle Erbschler wird Gewähr geseistet. Bon der Quantität und Quazlität meiner Schaaswolle belieben sich die Herren Käuser während des Wollmarktes am Blucher-Platze im Pischsowiger Zelte zu überzeugen; auch befindet sich ein Stämmchen meiner Mutterschaase bei der Thierschau.

Pischfowitz bei Glatz, am 15. Mai 1835.

miscale of sectional is west take prawa

Friedrich Freiherr von Falkenhaufen, Ronigl. Dberft-Lieutenant.

- 5) Unzeige. Es sind bei mir verschiedene Sorten Give, wie auch Gipe-Figuren in Lebensgroße zu bekommen. Passini, Schlofftrage No. 287.
- 7) 66 Parquet-Fußtafeln, à 3 Ifuß i Zoll, vom besten Eichen= und Eschenholz im vorigen heißen Sommer gearbeitet, zu einem Fußboden bestimmt, bessen Legung die Verhältnisse jest nicht gestatten, lasse ich zum Kostenpreis, die Lafel zu 4 Athlr., ab.

  C. Jahn, Posen, Markt No. 52.